# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 5. November 1817.

## Angekommene Fremde vom 1. November 1817.

Die herren Gutsbesitzer v. Inchlinski aus Wienko, v. Mielenski aus Sapos wic, I. in Nr. 1 auf St Martin, die herren Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Arzes-lig, v. Binkowski aus Marzewo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße; herr Justig-Affessor Muller aus Alleustein, herr Friedensrichter Dobrowolski aus Stroda, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstraße.

21 m 2.

Herr Capitain v. Busse aus Bromberg, I. in Nr. 165 auf ber Wilhelmostr.; Maltheser-Ritter Herr v Miastowsti aus Daiante., in Nr. 165 auf ber Brodz lauerstraße; die Herren Colonels v. Liest und v. Marschal aus Berlin, herr Graf v. Dohnhoff aus Breslau, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstraße.

21 m 3.

Die Herren Gutsbesitzer v. Moramsti aus Lubonia, v. Potodi aus Bendlemo, herr Landrath v. Bielinst aus Kosten, I. in Nro. 243 auf der Breslauerstruße; herr Gutsbesitzer v. Dombrowsti aus Lottowo, I. in Nr. 33 auf der Wallischei; herr Ober-Kriegs-Commissiar Jacobi aus Berlin, I. in Nr. 99 auf der Wilde.

Abgegangen ben I, 2, und 3. November

Die Herren: die Gutsbesitzer v. Zelineki nach Niegawn, b Ezcaniecki nach Buthnn, v. Rowalski nach Witkowitz, Capitain Frentag nach Glogau, Fürst Sulfowski nach Rensen, Obrist poninski nach Wizseschen, General Dombrowski nach Winagorn, Landrath v. Niezuchowski nach Wagrowiec, die Gutsbesitzer v. Poposwett nach Slomczicz, v. Sulerzycki nach Usczikowo, v. Dobrogoiski nach Dominowo, v. Brocki nach Odrzychowo, v Niezuchowski nach Dominowo, v. Biatobiocki nach Krzeslik, Frau Grafin v. Mietzinska nach Berlin.

Ebictal-Citation der Gläubiger der fallirten Handlung von Johann Gottlob Treppmachers Erben zu Posen, Driesen und Stettin.

Befanntmadung.

In Folge eines von dem vormaligen hiefigen Handels-Tribunal am 29. Mai 1.816 ansgesprocheneu, und in dem hiessigen Intelligenz-Blatt vom 5. Juni defelben Jahres Nro. 11 in deutscher und polnischer Sprache inserirten, wie auch sonst zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Beschlusses, ist die Erdsnung des Fallissements der hier in Vosen, in Oriesen und Stettin unter der Firma von Johann Gottlob Treppmachers Erben geführten Handlung auf den oben besagten Tag, den 29. Mai 1816, Vormittags um 9 Uhr bestimmt worden, wobsi es auch bis

Im Gefolge biefes Beschlußes erging von Seiten bes Falliments Commissarius herrn handels = Tribunals Prasidenten v. Lewinski an die Gläubiger, unterm 26. Juli brsselben Jahres die in der hiesigen Zeitung vom 27. ej. M., Nro. 60 inse

rirte Mufforberung.

Mit Berucksichtigung bes §. 57 ber Instruction für die Justiz = Behörden bes Großherzogthums Posen vom 15. Februs ar b. I. haben wir nach Lage der in Nede stehenden, jest bei uns schwebenden Falliments = Sache, jest eine Wiederholung der Borladung der Gläubiger für um so nöthiger gehalten, als deren Erklärung nicht allein über die Beibehaltung der,

#### Citatio Edictalia

wierzycieli upadłego handlu Sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie.

#### Obwieszczenie.

Wskutek postanowienia przez byly Trybunal handlowy tuteyszy pod dniem 29. Maia 1816 wydanego, w tuteyszym dzienniku Intelligencyinym z dnia 5. Czerwca c. Nro. II, w iezykach polskim i niemieckim umieszczonego, iako też innemi spesobami do powszechnéy podanego wiadomości, otworcie konkursu handlu pod firma sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera tu w Poznaniu, w Drezenku i w Szczecinie w tenczas istnacego, na dzień wyżey wymieniony, to iest: na 29. Maia 1816, a to na godzine dziewiątą z -aug oznaczony rostał; na czem też dotad rzecz stanęła.

Stósownie do powyższego postanowieniu wyszło pod dniem 26tym Lipca tego samego roku ze strony Kommissarza upadłości W. Lewinskiego, Prezesa Trybundłu handlowego wezwanie do wierzycieli teyże upadłości w Gazetach tuteyszych, z dnia 27. t. m. Nro. 60 umieszczone.

Stósując się do §fu 57 Instrukcyi dla władz sądowych w wielkiem Xięztwie Poznańskim z dnia 15go Lutego r. b. i mając wzgląd na położenie ninieyszey toczącey się teraz w naszym Sądzie sprawy upadłośei, osądziliśmy powtórne wierzy-

won denen sich damald in termino den Toten September 1816 eingefundenen Gläubigern in den Personen des Justiz-Commsstond-Rathk Giznesi und der Kaufleute Müller und Freudenreich erwählten, und von dem Handels-Trydunal bestätigten prodisorischen Syndicen, sondern auch über audere, den fernern Betrieb dieses Ereditwesens betreffende Gegenstänzbe erforderlich ist.

Bu diefem Ende merben baber alle biejenigen welche an die oben erwähnte jehr im Concurs begriffene Daffe ber Johann Gottlob Treppmaderfchen Sandlung u Dofen, Driefen und Grettin Unfpruche 31 haben glauben, und folche in ben, in Fore der vorgedachten Aufforderung vom 26. Juli v. J. am 10. und ben folgenden Lager tee Monate September 1816 angeftnachen Terminen nicht gemelbet, ober bie in ihrem Ramen fich bamals in Diefer Suficht gerirten Mandatarien mit Biner pridriftemäßigen Bollmacht verfeen Iben, hiermit aufgefordert, in ber aus neue gur Berichtigung bes Li= quintione-Berfahrens auf ben 2. De= cemer c. Vormittage um 9 Uhr pomm Deputirten, herrn Landgerichts= Rav. Bobromefi anberaumten Termine, in urm Gerichts-Locale perfonlich, oder burdulaßige Bevollmächtigte zu erscheis men ,re etwanigen Forderungen gehörig anzulden und beren Richtigkeit gehörig nachzeisen, widrigenfalls fie ihrer Un= fpriichen die in Rede ftebende Concurs= Maffer verluftig erklart, und ihnen

cieli pozwanie bydź tem potrzebnieyszem, gdyż ich oświadczenie się, nie tylko względem dalszego utrzymania obranych na dniu 10. Września 1816 przez w tenczas stawaiących wierzycieli, a przez Trybunał handlowy approbowanych Syndykówtymczasowych JJ. PP. Gizyckiego Justyc Kommissionsrata, Müllera i Freudenreicha, kupców tuteyszych, ale i względem innych przedmiotów, dalszego toku rzeczoney upadłości tyczących się, koniecznem bydź się okazuie.

Tym końcem wszyscy do wzwyż wspomnionéy massy handlu sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie, teraz w konkursie będącego, pretensye mieć mnieymaiacy, którzy takowych na odbytych w skutek powyższego wezwania z dnia 26go Lipca r. z. na dniu 10. Września i następuiących terminach nie podali, lub też w tenczas od nich stawaiacych Mandataryuszów przepisaną prawew plenipotencya nie opatrzyli, wzywaią się powtórnie, żeby na wyznaczonym na dzień 2. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9. przed Delegowanym, W. Bobrowskim Konsyliarzem Sadu ziemiańskiego terminie, w Sądzie naszym osobiście, lub przez przyzwoitych pełnomocników stawili się, dla podania i udowodnienia pretensyi swoich, w przeciwnym razie takowe zaocznie im beda odsadzone, i wiecznie w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazane im będzie,

bamit gegen bie übrigen Crebitoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen Gläubigern ober sonstigen Interessenten, welche an der personlichen Erscheinung gehindert werden sollten, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, wers den die hier angestellten Justiz-Commissarien v. Jonemann, Weißleder, Müller, v. Zaborowski, v. Przepalkowski, v. Wierzbinski, v. Lukasewicz und Guderian vorgeschlagen, an deren einen oder den ans dern sie sich wenden, und denselben mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Posen den 21. Juli 1817. Königl. Landgericht. v. Ollrych. ressentom, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znajomości, proponujemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie UUr: Jonemanna, Weissledra, Müllera, Zaborowskiego, Przepałkowskiego, Wierzbinskiego, Łukaszewicza i Guderyana, z których do któregokolwiek zgłosić się, i onego należytą informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Wierzycielom lub innym Infe-

Poznań dnia 21. Lipca 1817.

Król, Pruski Sąd Ziemiańsk.

Ollrych.

#### Befanntmachung.

In der Nacht vom 24. auf den 25. August c. ist der Krüger Johann George Ruste aus Groß = Narofinik im Walde zwischen Dombrowker Hauland und Nasrofinik bei Wollstein ermordet, und nach= stehender Kleidungsstücke beraubt worden;

- I. eines blautuchnen Mantels mit weißem Bon gefattert, noch fast neu,
- 2. eines Paares ohnlangft vorgeschuhten Rindsledernen Stiefeln,
- 3. eines schwarzen runden Suts,
- 4. einer blautuchnen Beffe, wovon bie Sintertheile von altem blauem Tuch waren, mit fleinen blanken Rnopfen.

#### Obwieszczenie.

Pomiędzy holenderską vsią Dąbrowka a wielkim Naroźnikem pot Wolsztynem leżących, w ocy z dnia 24. na 25. Sierpnia r. b. zstał Jan Woyciech Ruske Gościny z wielkiego Naroźnika w Beru abity i następujących rzeczy oday.

- 1. z iednego modro sukienno płaszcza biała boja podbito nie ze wszystkim nowego,
- 2. z iedney pary niedawno pyszytych z wołowego rzemiia butów.
- 3. z iednego czarnego okrą/go kapelusza,
- 4. z iednéy sukienno granawey westy z malemi swiczcer gu-

Der Berbacht fallt gwar auf einen gewiffen Johann Gottlieb Runge aus Da= rofinit, welcher mit bem Ermordeten in Diefer Racht gang allein burd ben bezeich= neten Wald gegangen, und ohne ihn nach Saufe gurudgefommen ift; berfelbe leug= net aber bie That, und hat man bei ihm auch nichts bon ben geraubten Sachen finden konnen. Da es nun leicht auf die Ausmittelung bes Morbers, ober Ueber= führung bes verbachtigen Runge führen fonnte, wenn bie geraubten Gaden auß= gemittelt wurden; fo wird bas Publicum hiermit aufgefordert, bem Inquifitoriat fofort Angeige zu machen, wenn Jemand bon biefen Gachen, und Befiger beffelben Mustunft zu geben vermag, und werden bemienigen ber biefe Anzeige zu machen im Stande ift, feine etwanigen Roften gu erstatten, hiermit zugefichert.

Rrauftadt, ben 23ten October 1817;

zikami, która w tyle granatowym starym suknem podszyta

To porozumienie padło pocześci na nieiakiego Jana Bogumiła Runge z Narożnika, który z zabitym tey samey nocy sam tylko w oznaczonym boru chodził, i bez zabitego do domu powrócił, iednakowoż tenże zaprzecza się występku i nie możno przy nim też nic z rzeczy zrabowanych znaleść. Latwo by wyśledzenie zaboycy albo przekonanie na podeyrzanego Runge spadać mogło, gdyby zrabowane rzeczy wyśledzić się mogły, wzywa się wiec Publiczność, ażeby Inkwizytoryatowi przez doniesienie, gdyby ktokolwiek z tych rzeczy był w posiadaniu, wiadomość zdała, i temu któryby takowe doniesienie w stanie iest uczynić, iego wyłożone iakowe koszta zwrócić zabespieczaią sie.

Wschowa dnia 23go Pażdz: 1817. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Befauntmachung.

Die gu den Nachlaß-Maffen bes bier verftorbenen Rectors Erbmann und Dr. Medicinae Bueler geborigen Bucher, theologifchen, philosophischen, me-Dinischen und philologischen Inhalts, beren Berzeichnif in ber Registratur Des unerzeichneten Landgerichts inspicirt werden fann, follen in termino ben 20. Nember c. coram Deputato Herrn Landgerichte = Referendarius v. Mars, geen gleich baare Bezahlung in preng. Courant an ben Meifibietenden in bem su Nro. 175 auf ber hiefigen langen Gtrafe belegenen Saufe bffentlich berg fam werden. - Bromberg, ben 16ten October 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Deffentliche Befanntmachung.

Da mehrere Beamte der vorigen Regierung, welche für ihre Dienstverwaltung Cautionen entweder selbst oder durch andere bestellt haben, Antrage wegen Herandgabe der Cautiond-Ursunden gemacht haben, diese Ausantwortung aber nicht früher erfolgen soll, bevor nicht alle diejenigen, welche Ansprüche an die Beamten und namentlich:

- a) an den Hypotheken-Conservator Lanowoki in Bromberg;
- b) an den Motarius v. Goscict in Broms berg;
- o) an ben Notarius v. Offrowski als
- d) an den verstorbenen Spothefen: Confervator Puhan;
- e) an den Departements = Komornif Dmechowsfi;
- 1) an ben Komornif Bromberger Departements Dydynski;
- g) an den Romornif Bromberger Departement Leffinsti
- h) an den Departements = Komornik Schulist;
- i) an den Notarius des Inomraclam= fchen Kreises Jarogewöft;
- k) an ben Komornik des Inowraclams ichen Kreifes Dimialowski;
- 1) an den Komornik des Jaowraclams schen Kreises Markowski;
- m) an den Notarius bes Camminschen Rreises Doper;

## Zapozwanie publiczne.

Gdy niektórzy Urzędnicy byłego Rządu, którzy na powierzone Im Urzędy kaucye sami lub przez trzeciego stawili, wnioski o wydanie napowrot Instrumentów kaucyjnych uczynkli; wydanie onychże iednak pierwey nastąpić nie może, pokąd wszyscy Ci którzy iakowakolwiek pretensyą do Urzędników mianowicie:

- a) W. Lanowskiego Konserwatora hypotek w Bydgoszczy;
- b) Wgo Gościckiego Notaryusza w Bydgoszczy;
- c) W. Ostrowskiego Notaryusza iako Kassyera;
- d) zmarłego Konserwatora hypotek Ur: Puhan;
- e) Komornika departamentowego Ur: Dmochowskiego;
- f) Komornika departamentowego Bydgoskiego Ur. Dydynskiego;
- g) Komornika departamentu Bydgoskiego Ur: Lesińskiego;
- h) Komornika departamentowego Ur: Szulist;
- i) Ur: Jaroszewskiego Notaryuszi powiatu Inowrociawskiego;
- k) Ur: Ośmiałowskiego Komornka powiatu Inowroczawskiego;
- 1) Ur: Markowskiego Komornka: powiatu Inowrocławskiego;
- m) Ur: Hoyer Notaryusza podatus Kamińskiego;

- n) an ben Komornit bes Camminfchen Rreifes Prusti;
- o) an den Burgrabia des Camminichen Rreifes Trebnig;
- p) an den Notarius des Deutsch Eronschen Kreises Schumann als Hypps theken-Confervator;
- g) an ben Komornif bes Deutsch Eronfchen Rreifes Radginsfi;
- r) an den Komornif des Bromberger= Departements Dftrowigfi

aus deren Dienstverwaltung haben ober bu haben vermeinen, offentlich vorgeladen find, und wir hiezu einen Termin auf ben 17. December vor bem Deputirten, Berrn Landgerichterath von Prabzynefi anberaumt haben, fo werben alle biegenigen, welche an die vorgenannten Perfonen irgend einige Forderungen gu haben glauben, hierdurch bffentlich vorgeladen, in Diefem Termin ihre Anforderungen ent= weder perfonlich anzubringen und auf Die in ben Gefegen gulafige Urt gu befcheini= gen, oder burch einen mit gehörigen und vollständiger Information und gesetzlicher Bollmacht versehenen Juftig = Commissa= rium, wogu benfelben bie Eriminel Rathe Bahr und Mogiloweti, die Juftig = Com= miffarien Piglofiewicz, Schbepte, Raffalsti, Schulz und Guberian vorgefchla= gen werben, unter ber Bermarnung, baß, menn fie weder perfonlich noch burch einen Stellvertreter ericbeinen, nach fruchtlo= Gem Ablaufe bes Termins biefelben ber Befugnif, fich an ben bon ben Beamten entweber felbst ober burch einen britten

- n) Ur: Pruskiego Komornika powiatu Kamińskiego;
- o) Ur: Trebnitz Burgrabiego powiatu Kamińskiego;
- p) Ur: Szumann Notaryusza i Konserwatora hypotek powiatu Wałeckiego;
- q) Ur: Radzimińskiego Komernika powiatu Wałeckiego; i
- r) Ur: Ostrowskiego Komorniku departamentu Bydgoskiego

z powodów piastowanych przez nich Urzędów maią lub mieć mniemaią, publicznie zapozwani nie zostana. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień siedmnastego Grudnia r. b. przed Delegowanym, W. Pradzyńskim Konsyliarzem Sądu naszego, zapozywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do wzwyżwspomnionych osób iakoważkolwiek pretensya mieć mniemaia, azeby takowemi w tymże terminie osobiście się popisali i srodkami prawem dozwolonemi udowodnili, lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stosowna i dokładną informacya, oraz prawną plenipotencyą opatrzonego, na co Konsyliarte kryminalni Bahr i Mogilowski, tudzież Kommissarze sprawiedliwości Piglosiewicz, Szepke, Rafalski, Szulc i Guderyan Im się podaia, prawa swe pod tem zagrożeniem dopilnowali, iż gdyby oni osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić się niemieli, po upłynionym bezskutecznie terminie prawa ich do żadania zaspakojenia z kaucyów przez tychże U- bestellten Cautianen befonders zu halten, sur verlustig erklart, und blos an die Person des Beamten werden verwiesen wers den, die baar oder in Documenten bestellten Cautionen aber zuruckgegeben, auch infofern sie im Syppothetenbuche eingetragen sind, geloscht werden sollen.

Urfuudlich unter des Roniglich Preu-Bischen Landgerichts-Infigel und der verordneten Umerschrift ausgefertigt.

Bromberg, den 3. Julius 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rzędników samych lub przez trzeciego stawionych za utracone uznane, i tylko do trzymania się osoby Urzędnika 'skazani zostana, zaś gotowizną lub dokumentami stawione kaucye wydane będą, i ieżeli w księgach hypotecznych zapisane są, wymazanie ich nastąpi.

w Bydgoszczy dnia 3. Lipca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Dr. Hevelke.

#### OBWIESZCZENIE.

Należące do Mass pozostałości niegdy tuteyszego Rektora Erdmana i Doktora Medycyny Busslera księgi, tyczące się teologii, filozofii, medyki i philologii, których katalog w Registraturze podpisanego Sądu Ziemiańskiego przeyrzanym bydź może, maią w terminie dnia 20go Listopada r. b. przed Deputowanym Ur: Mars Referendaryuszem naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatę w Pruskim kurancie, w domu na tuteyszey ulicy długiey pod Nrem. 175 położonym, publicznie bydź sprzedane. — w Bydgoszczy dnia 16. Października 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

Am 28. October c. hat sich hier ein Schimmel-Ballach von mittler Grosse, etwas eingebogenen Rucken und ohngefahr 8 bis 9 Jahr alt vorgefunden. Der wirkliche Eigenthumer dieses Pferdes wird aufgefordert, sich bis zum 20. November c. bei dem unterzeichneten Magistrate zu melden, und gegen Erstatzung der sammtlichen Kosten selben in Empfang zu nehmen, widrigenfalls das selbe in dem auf den 25ten November ej. angesetzen Termine durch offentliche Licitation an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Bounn, ben 29. Detober 1817.

THE PARTY OF THE PARTY.

Der Magiftrat.

(Szierzu eine Beilagen)

## Beilage zu Nr. 89. des Posener Intelligenz-Blatts-

Subhaffations = Patent.

Die von bem verftorbenen Mathias Dagenbart nachgelagene, in bem Dorfe Grewidomo Roffner Rreifes sub Nr. 6 belegenen Wirthschaft, aus 221 Morgen Gulmer Maag Land (QBiefen, Garten eingerechnet) einem Bobnbaufe und Stallungen, einem Dbftgarten binter bem Wohnhause, bestehend, welche auf 6000 Fl. polnisch gerichtlich abgeschätzt worben, foll in Termino ben 13. December a. c. offentlich an den Meiftbiethenden verfauft werden. Es werden baber alle biejenigen, welche biefe Birthichaft zu faufen gefon= nen, und gablungefahig find, hierburch aufgeforbert, fich in bem gedachten peremtorifchen Termine Bormittags um 9 Uhr por bem jum Deputirten ernannten, Landgerichte=Rath Gabe im biefigen Land= gerichte entweder perfonlich, ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Geboth abzugeben, und ju gewärtigen, daß an den Meift= und Beff= biethenden ber Bufchlag erfolgen mirb.

Die Berkaufsbedingungen fonnen in ber hiefigen Landgerichts-Registratur jeders geit eingesehen werben.

Fraustadt, den 18. August 1817.

Patent Subhastacy .-

Pozostałe po zmarłym Matyaszu Hagenbart we wsi Snowidowie w powiecie Kościańskim pod Nrem. 6 ležace Gospodarstwo z 22 i pół morgów roli miary Chełmińskiey włacznie z łąkami i ogrodami, tudzież z iednego domu mieszkalnego i staien słomą pokrytych, sadu iednego za domem będacego się składaiącego, i na summe 6000 złotych polskich sadownie otaxowane, sprzedane bydź ma droga publiczney licytacyi na terminie dnia 13. Grudnia r. b. naywięcey daiącemu. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i zapłacić byli wstanie, aby się na wyznaczonym wyżey terminie peremtorycznym przed południem o godzinie otév przed Delegowanym, W. Sedzia Gaede w tuteyszym Sadzie ziemiańskim osobiście lub też przez należycie wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, podania czynili, i oczekiwali, iż naywięcey daiący przybicie otrzyma. O warunkach téy przedaży zainformować sie można każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu ziemiańskiego.

Wschowa dnia 18. Sierpnia 1817.

Soniglich Preußisches Landgericht.

#### Chictal=Citation.

Es werden alle diejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes Ronigl. Preuß Sufaren-Regiments Dr. 7 (bas Beftpreußische) beffen Staab gegen: martig zu Liffa im Großherzogthum Dofen ffeht, aus irgend einem rechtlichen Grun= be aus ben Rechnungs = Jahren 1813, 1814 und 1815 Anforderungen zu ma= chen berechtigt find, hierdurch bffentlich vorgeladen binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf ben 6. December a. c. hiefelbft bor dem Deputirten Berrn Land= gerichts Rath Lengsfeldt angesetten perem= torifchen Termine ohnfehlbar zu ericheinen, ihre Unsprüche anzubringen, und nachzuweisen, ober im Ausbleibungsfall zu ge= martigen, daß fie mit ihren Forberungen an die gebachte Regiments-Caffe preclubirt, ihnen beshalb ein emiges Stillfchmeigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen mit bem fie contractirt haben, oder welcher die ihnen zu leiftende Bablung in Empfang genommen, und fie boch nicht gehörig befriedigt hat, werden verwiesen merben.

Fraustadt, ben 4. August 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Es ift uns von Seiten bes Ronigl. tember et præ, ben 15. October a. c.

## Cytacya Edyktalna.

Wszyscy ci Kredytorowie nie wiadomi, którzy do Kassy Królewsko-Pruskiego Regimentu Huzarów Nr. 7 zachodnio Pruski nazwanego, którego sztab teraz w Lesznie w Wielkiem Xieztwie Poznańskiem konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włacznie pretensye mieć lub takowe rościć by prawnie mogli, ninieyszem publicznie zapozywaią się, aby na terminie na dzień 6. Grudnia r. b. peremtorycznie naznaczonym nieomylnie tu stawili sie, aby pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się prekluzyi swych do Kassy wspomnionego wyżey Regimentu pretensyow, oraz spodziewać się maią, iż wieczne o nych zamilczenie wierzycielóm zaleconem, i oni jedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali wskazanemi zostana.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1817.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Z ftrony Król. Sadu Ziemiań-Landgerichte zu Gnefen unterm 25. Sep: skiego w Gnieznie udzielone nam zostało pod dniem 25. Września et

Mr. 663 ber Auftrag geworben, ben Nachlaß des zu Grabowo hiesigen Kreises verstorbenen Probsies Matheus Machtowski nach erfolgter constituirung der Passiv: Masse, dessen nachgebliebenen Erben auszuantworten, und sordern wir dem gemäß alle unbekannte Gläubiger, die an diesen Nachlaß Ausprüche zu machen vermeinen, hierdurch auf, dieselben sosort und spätestens in termino den 28. Novbr. a. c. bei uns gülrig zu machen, intem sie sich entgegengesehren Falls die hieraus entstehenden geschlichen Folgen selbst beizumessen haben.

Penfern, den 27. October 1817. Ronigl. Friebensgericht.

præ. 15go. Października r. b. sub Nro. 663 zlecenie wyręczenia pozofiałości zmarłego w Grahowie Powiatu tuteyszego X. Proboszcza Mateusza Machtowskiego, po ustaleniu długow, pozostałym po tymźe Sukcessorom, i wzywamy zatem wszystkich niewiadomych Kredytorów, którzy rościóby zamierzyli pretensye do teyże pozostałości, aby takowe niezwłocznie a naydaley w terminie dnia 28. Listopada r. b. do nas podali, gdyż w przeciwnym razie, ztąd wynikające skutki prawne sami sobie przypisać winni będą.

Pyzdry dnia 27. Października 1817. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Zaginał Zegarek złoty (z koronnego złota) płaski bez koperty, u którego tarcza napękniona, wskazujący dnie i godziny, przy nim łańcuszek immitowany. Wynalazca onegoż za zgłoszeniem się do Expedycyi Gazet tuteyszey nadgrody 6. tal: odbierze.

Gine funfjahrige große falbe Stute als Ginspanner zu gebrauchen, steht in Dr. 27 auf dem Graben dem Ronigl. Holzhofe gegenüber zum Berkauf.

An ze i g e. Für sieben Thaler, das Hundert schone, frische Austern verkauft L. F. Gravin, am Markte Nr. 70.

Doniesienie.
Swieże Ostrzygi a 7 Tal: 100 sprzedaie L. F. Gravin w Rynku Nr. 70.

## Getreibe : Preis in Pofen am 31. Detober 1817.

Der Korzec Waizen 31 Fl. bis 33 Fl. Roggen 22 Fl. bis 23 Fl. Gerffe15 Fl. 16 Fl. Haafer 13 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr. Buchweizen 16 Fl. bis
16 Fl. 15. pgr. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 8 Fl. bis 9 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec
Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

### Am 3. November.

Der Korzec Weizen 31 Fl. 15 pgr. bis 34 Fl. 15 pgr. Roggen 23 Fl. bis 23 Fl 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Naafer 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweigen 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 8 Fl. bis 9 Fl. Der Centner Strob 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr.

## Getreibe- Preis in Frauftadt am 22. October 1817.

Der Scheffel Weizen 38 Fl. Moggen 28 Fl. Gerste 19 Fl. Naafer 14 Fl. Erbsen 26 Fl. Hirse 30 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weiße Wohnen 61 Fl. Ratzfeln 6 Fl. 12 pgr. Hopfen 18 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 20 Fl.

#### am 27.

Der Scheffel Weizen 37 Fl. Roggen 27 Fl. Gerste 19 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 26 Fl. Hierse 30 Fl. Heibekorn 18 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 15 pgr. Bohnen 61 fl. Hopfen 18 Fl. Der Centner Neu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock. Strob, 12 Pfund im Bund 20 Fl.